# Meyer's Universum

Ein Volksbuch,

enthaltend

Abbildung und Beschreibung

des

Sehenswertesten und Merkwürdigsten

in

Natur und Kunst.

Octavausgabe.

Zwölfter Band.

Dritte Folge, zweiter Band.

Hildburghausen.

Stich, Druck und Verlag des Bibliographischen Instituts.

1862.

Die Auszüge wurden zusätzlich versehen mit Abbildungen von Personen, Ereignissen und Artefakten,

bearbeitet und herausgegeben

von

## **Rudolf Kreutner**

2. völlig überarbeitete und ergänzte Auflage. Schweinfurt 2022

## Inhalt

| Urheberrecht                                         | 3                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Lizenz:                                              | 3                            |
| Vorbemerkung des Herausgebers                        | 4                            |
| Bregenz                                              |                              |
| Bregenz.                                             | siehe hierzu Bd. XXI, S. 82  |
| Zámek Lednice/Schloβ Eisgrub                         |                              |
| Schloß Eisgrub.                                      | siehe hierzu Bd. XXI, S. 99  |
| Tulln                                                |                              |
| Tulln.                                               | siehe hierzu Bd. XXI, S. 102 |
| Moskau                                               |                              |
| Der Kreml von Moskau.                                | siehe hierzu Bd. III, S. 340 |
| Baltimore                                            |                              |
| Das Washingtondenkmal zu Baltimore in Maryland       | siehe hierzu Bd. XX, S. 75   |
| Bolgar                                               |                              |
| Die Ruinen von Bulgar.                               | siehe hierzu Bd. XXI, S. 77  |
| Celje                                                | . 1 1                        |
| Cilli.                                               | siehe hierzu Bd. XXI, S. 46  |
| Philadelphia                                         |                              |
| Fairmount bei Philadelphia.                          | siehe hierzu Bd. I, S. 395   |
| Kolkota/Kalkutta                                     | : 1 1: D1 17 G 100           |
| Calcutta                                             | siene nierzu Bd. VI, S. 189  |
| Sarnen                                               | ' 1 1' D1 VV C 115           |
| Sarnen in der Schweiz.                               | siehe hierzu Bd. XX, S. 115  |
| Ostia                                                | ' 1 1' D 1 WW G 11           |
| Ostia.                                               | siene nierzu Bd. XIX, S. 11  |
| Kuba, Havanna                                        | -1-1-1- D1 VIII C 70         |
| Las Posas auf Cuba.                                  |                              |
| Bahia-Honda auf Cuba                                 | siene nierzu Bd. VIII, S. // |
| Tours  Der Dom von St. Gatien in Tours               | sicho hiamay Dd VIV S O      |
|                                                      | Sielle illerzu Bu. AIA, S. 9 |
| Stockholm, Gripsholm Stockholm                       | siehe hierzu Bd. VI, S. 97   |
| Astrachan                                            | siene merzu Bu. VI, S. 97    |
| Astrachan.                                           | siehe hierzu Rd VIII S 140   |
| Hoboken                                              | siene meizu bu. viii, 5. 140 |
| Die Sibyllengrotte bei Hoboken                       | siehe hierzu Rd XXI S 54     |
| Innsbruck                                            | siene meizu bu. 7741, 5. 54  |
| Innsbruck.                                           | siehe hierzu Bd III S 37     |
| Die Niagarafälle                                     | stene merza za. m, s. s.     |
| Die Niagarafälle                                     | siehe hierzu Bd. II. S. 390  |
| Nazareth                                             | siene merza za. 11, 2. 370   |
| Nazareth                                             | siehe hierzu Bd. III. S. 387 |
| München                                              | ,                            |
| Die neue Schrannenhalle in München.                  | siehe hierzu Bd. III, S. 209 |
| Maffei's Maschinenfabrik in der Hirschau bei München | •                            |
| Uglitsch                                             | ,                            |
| Der Kreml zu Uglitsch.                               | siehe hierzu Bd. XXI. S. 89  |

| Der Gottharapaß                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Die Straße über den Gotthardt            |                                |
| und die Teufelsbrücke in der Schweiz     | siehe hierzu Bd. XI, S. 31     |
| Der Mount Jefferson                      |                                |
| Mount Jefferson.                         | siehe hierzu Bd. XIX, S. 6     |
| Sigmaringen                              |                                |
| Schloß und Stadt Sigmaringen             | siehe hierzu Bd. XXI, S. 112   |
| Nîmes                                    |                                |
| Pont du Gard bei Nismes.                 | siehe hierzu Bd. VII, S. 240   |
| Saint Louis                              |                                |
| Das Rathhaus (Court-House) in St. Louis  | siehe hierzu Bd. XIX, S. 26    |
| Warschau, Schlösser                      |                                |
| Schloss Willanow bei Warschau            | siehe hierzu Bd. XVII, S. 155  |
| San Antonio                              |                                |
| San Antonio in Texas                     | siehe hierzu Bd. XVIII, S. 145 |
| Silver Cascade Falls                     |                                |
| Die Silber-Kaskade in den Weißen Bergen. | siehe hierzu Bd. XVIII, S. 138 |
| Der Kaukasus                             |                                |
| Aus der Alpenwelt des Kaukasus           | siehe hierzu Bd. VIII, S. 116  |
| Plasencia                                |                                |
| Plasencia.                               | siehe hierzu Bd. XVIII, S. 131 |
| Lázně Jeseník/Gräfenberg                 |                                |
| Gräfenberg in Schlesien.                 | siehe hierzu Bd. XXI, S. 68    |
| Leipzig                                  |                                |
| Leipzig, das neue Museum.                | siehe hierzu Bd. IV, S. 43     |
| Das Reusstal                             |                                |
| Das Reussthal                            | siehe hierzu Bd. XI, S. 37     |
| New York                                 |                                |
| Die Wall-Street in Newyork.              | siehe hierzu Bd. II, S. 221    |
| Znojmo/Znaim                             |                                |
| Znaim                                    | siehe hierzu Rd XX S 61        |

#### Urheberrecht

Die durch den Bearbeiter erstellten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Bearbeiters. Downloads und Kopien dieses Werks sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die hier präsentierten Inhalte nicht vom Bearbeiter erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter benannt. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte umgehend entfernt.

#### Lizenz:

Dieses Werk ist lizenziert unter einer <u>Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell – Wietergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz</u>

### Vorbemerkung des Herausgebers

Ein ausführliches Vorwort steht dem Ersten Band voran; ein Literaturverzeichnis für alle Bände bildet den Abschluß von Band III der "Pracht-Ausgabe".

Hinsichtlich der Bände der "Octav-" wie "Pracht-Ausgabe" muß bemerkt werden, daß die ersten Bände der jeweiligen Reihe nur sehr wenige Artikel enthalten (dieser Band der "Octavausgabe" besteht sogar nur aus dem Inhaltsverzeichnis mit den entsprechenden Verweisen), da für den Inhalt dieser Ausgaben zumeist Beiträge aus den vorangegangenen Bänden wiederverwertet wurden (auch wurden daraus im Rahmen der Edition Aufsätze früheren Bänden zugeordnet).

Die Texterfassung erfolgte auf der Grundlage der von Herrn Peter Ketsch (Berlin) auf seiner Internetplattform "Enzyklothek"¹ zur Verfügung gestellten "Universum"-Ausgaben, die fast sämtliche Bände als PDF-Dateien mit unterlegtem OCR-Text umfaßt, was die mühselige Arbeit des Abtippens zum größten Teil ersparte. Der aus der PDF-Vorlage kopierte im Antiqua-Format vorliegende Text erforderte nun "nur" noch entsprechende Korrektur- und Formatierungsdurchgänge, wofür – bis auf das für das "Universum" charakteristische Querformat der Seiten – den Vorgaben Meyers möglichst genau Folge geleistet wurde.

Hauptquelle für die Erläuterungen bildeten die verschiedensprachigen Portale von Wikipedia, ergänzt durch weitreichende eigene Internet-, Lexikon-, Wörterbuch- und Literaturrecherchen. Im Falle eines direkten Bezuges zu einer Internetquelle wurde diese als Link in der jeweiligen Anmerkung angeführt.

Für die prosopographischen Einlassungen wurde neben Wikipedia auch auf das von der DFG über das Leibnitz-Informationszentrum Wirtschaft zur Verfügung gestellte "World Biographical Information System" zurückgegriffen.

Allgemein bekannte historische Persönlichkeiten wurden jeweils nur einmal kurz erläutert.

Literaturzitate wurden anhand des reichhaltigen Angebots der entsprechenden Portale wie Deutsches Text-Archiv (DTA), Google Books, Archive.org, HathiTrust, Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) sowie eigener Bibliotheksbestände autoptisch überprüft.

Da die Anmerkungen alle relevanten bibliographischen Angaben für Zitate bzw. Verweise enthalten, wird auf ein gesondertes Literaturverzeichnis verzichtet.

Die für die großen Städte zusammengestellten Artikel finden sich alle im Band der ersten Erwähnung. Residenzstädten wie Coburg, Innsbruck, London, München oder Paris etc. wurden zumeist auch die in der näheren Umgebung befindlichen Schloßanlagen hinzugefügt.

Bei Meyers freier Zitierweise muß leider davon ausgegangen werden, daß so mancher Literaturnachweis "durch die Lappen" gegangen sein dürfte.

Nicht wenige der Örtlichkeiten wurden mit Hilfe von Google Maps überprüft und damit zweifelsfrei identifiziert.

Auf Ortsnamen wurde in der Regel nur dann näher eingegangen, wenn sich deren Schreibweise geändert hat.

Auf Artikel, die wegen der thematischen Anordnung im selben Band an andere Stelle stehen, wird nicht eigens verwiesen.

Gebäude aus dem Mittelalter, deren Baugeschichte sich oftmals über Jahrhunderte hinzog, blieben bis auf wenige Ausnahmen bei den Erläuterungen unberücksichtigt.

Transliterationen aus dem Osmanischen wurden im Wesentlichen nach der Istanbuler İslâm Ansiklopedisi (İA) vorgenommen; die Umschrift einzelner Begriffe wurde zumindest teilweise aus den untengenannten Wörter- bzw. Lehrbüchern rekonstruiert.

Als Quellen für die osmanische Schreibweise dienten:

➤ Hindoğlu, Artin [(1780-1840?)]: Theoretisch-pracktische Türkische Sprachlehre für Deutsche, [...]. Wien: A. v. Schmid 1829.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.enzyklothek.de/einheitstitel/meyers-universum.

- Frashëri, Sami [(1850–1904)]: Dictionnaire Turc-Français. Constantinople: Mihran 1883.
- Redhouse, James W. [(1811–1892)]: A Turkish and English Lexicon [...]. Constantinople: A. H. Boyajian 1890.

Die Transliterationen aus dem Arabischen erfolgten durchgängig nach dem Regelwerk der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (DMG), die der kyrillisch geschriebenen slavischen Sprachen nach der einschlägigen Tabelle<sup>2</sup> der Universität zu Köln. Für das Hebräische wurde nach Möglichkeit auf die Vorgaben der "Deutschen Bibel-Gesellschaft" zurückgegriffen.

Die Sprachbezeichnung "griech." bezieht sich der Regel auf altgriechisch (bei "hebr." auf biblisch-hebräisch). Wo es für das Textverständnis angebracht erschien, wurde in den Anmerkungen eigens zwischen alt-, mittel- und neugriechisch unterschieden.

Da bei Meyer oftmals nicht ersichtlich ist, welche Längen- bzw. Streckenmaße er gerade verwendet, möge man sich an folgenden ungefähren Vergleichs- bzw. Richtwerten orientieren:

- ➤ 1 Wegstunde/Post- oder geometrische Stunde = ½ Meile = 12.703 Fuß (bayr.) = 3.707,49 Meter. Bei Joseph Meyer wird sie allerdings auch häufig mit ca. 7,5 km angesetzt.
- ➤ Der Pariser Fuß zu 32,48 cm, der rheinische Fuß zu 31,39 cm (beide Maße verwendet Joseph Meyer gerne) und der engl. zu 30,48 cm.
- ➤ Die preuß. Meile zu 7,5325 km, die geographische zu 7,4204 km, die österr. Postmeile zu 7,5859 km und die engl. Meile zu 1,6093 km.

Der Herausgeber verfügt über die Bildrechte an sämtlichen hier präsentierten Abbildungen.

Mein aufrichtiger Dank für wertvolle Hinweise und tatkräftige Unterstützung gilt Herrn Peter Ketsch (Berlin), Frau Elfriede Kreutner (Schweinfurt), Herrn Martin Kreutner (Schweinfurt), Frau Dr. Karin Rhein (Schweinfurt), Frau Kyoko Shibasaki M. A. (柴崎香子) (Düsseldorf) und Frau Prof. Dr. Claudia Wiener (München). Ihnen sind Herausgeber und Leser zu herzlichem Dank verpflichtet.

Dr. phil. h. c. Rudolf Kreutner, M. A.

P. S.: Eine erste, autobiographisch geprägte Teilbearbeitung von "Meyer Universum" kann eingesehen werden unter:

http://d-nb.info/1202736416

bzw.

https://archive.org/details/Begegnungen im Universum

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://slavistik.phil-fak.uni-koeln.de/fileadmin/slavistik/Mitarbeiter/Buncic/translit.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://www.bibelwissenschaft.de/startseite/.